### Ner 122 i 123.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 5 Listopada 1842 r.

Nro 8304.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegčego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 26 Września b. r. do Nru 5095 D. G. S. wydanej, podaje do wiadomości publicznej, iż dwa gmachy Bursami Jerozolimską i Philosophorum zwane, sytuowane przy ulicy Gołębiej pod Lmi 280 i 281 w Gminie III Miasta Krakowa, sprzedane zostaną w drodze administracyjnej przez publiczną licytacyą w Biórze Wydziału w dniu 22 Listopada b. r. o godzinie 10 z rana odbyć się mającą, za cenę szacunkową pierwszego gmachu Bursą Jerozolimską zwanego w summie 13,420 Złp. gr. 20, drugiego to

jest Bursy Philosophorum w summie Złp. 7,814 ustanowionej, z tem nadmienieniem, iż gdyby się znalazł pretendent do licytowania obudwóch tych gmachów, w ówczas licytacya na obie te realności razem rozpoczynając od summy szacunkowej łącznie 21,234 Złp. gr. 20 zarządzoną zostanie. Chęć licytowania mający zechcą się zaopatrzyć w vadium wyrównywające złoczęści szacunku. O bliższych szczegółowych warunkach, wiadomość w każdym czasie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych zasiągniętą być może.

Kraków dnia 12 Października 1842 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz *L. Wolff.* 

(2 r.)

Nro 5590.

# O B W I E S Z C Z E N I E. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 14 Listopada r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez opieczętowane, czyli sekretne deklaracye dzierżawy dochodu lądowego od budowania galarów na brzegach Wisły i gruntach do ekonomii Czernichowskiej należących, a to na zasadzie wa-

runków przez Senat Rządzący pod dniem 14 b. m. do Nru 5427 zatwierdzonych, z których główniejsze są następujące:

a) iż dzierżawa ta trwać będzie od 1 Stycznia 1843 r. do końca Grudnia 1845 roku.

6) Cena do licytacyi in plus ustanowioną została w kwocie Złp. 750 jaka dotąd tytułem rocznego czynszu była opłacana.

c) Vadium odpowiadać powinno 10 części tej kwoty to jest Zp. 75.

d) Kaucya półrocznemu czynszowi, jaki z licytacyi wyniknie.

- e) Opłata lądowego nie już po gr. 7½ od dukata, jak dotąd, lecz od wybudowanego naczynia to jest od galara na gruncie Skarbowym wystawionego Złp. 5, od krypy Złp. 4, a od półkrypki Złp. 2 będzie pobierana; połowa zaś tej opłaty od naczyń na gruncie włościańskim wystawionych.
  - f) iż od téj dzierżawy wyłączają się Starozakonni nieucywilizowani.
- g) Deklaracye powyższe mają być składane w dniu 14 Listopada r. b. pomiędzy godziną 10 do 12 z rana, na ręce Senatora w Wydziałe Dochodów Publicznych Prezydującego, w formie Dziennikiem Rządowym jednocześnie obwieszczonej.
- h) inne warunki tej dzierżawy mogą być każdego czasu pretendentom do odczytania udzielonemi.

### Forma Deklaracyi.

W skutek obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z dnia 24 b. m. Nro 5590 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż za dzierżawę dochodu lądowego od budowania galarów na brzegach Wisły, i gruntach do Ekonomii

Czernichowskiej należących obowiązuję się płacić roczny czynsz Złp. N. N. (tu deklarant ilość kwoty literami wyszczególnić winien) a to wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej dklaracyi zamieszczonem, i proszę o nakaz wydania mi tegóż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu, czy jemu samemu lub umocowanemu przez niego, dalej wyszczególnić powinien Deklarant datę Imie i Nazwisko). Ostrzega się zarazem, aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez podkreśleń lub zastrzeżeń, i żeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi, napisanem było: "Deklaracya co do licytacyi dzierżawy lądowego od budowy galarów w Czernichowie przez Wydział Dochodów Publicznych w dniu 24 Października r. b. do Nru 5590 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium." — Kraków dnia 24 Października 1842 roku.

A. WEŻYK.

Nowakowski Sekr. Wydziału.

Nro 19,651.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 27 Października zagubiony został pugilares ciemno-zielonego koloru i w nim następujące rzeczy: 125 Zł. Reńs. K. M., dukatów sztuk dwie, passport węgierski na imie Markusa Freind wydany, 5 sztuk bransoletów damskich i list z adresem Libra

Cuker; ktoby przeto takowe znalazł, lub o znalezionych potrzebnej wiadomości mógł udzielić, zechce się w Dyrekcyi Policyi zgłosić, za co od właściciela stosowne wynagrodzenie ma przyobiecaném.

Kraków dnia 31 Października 1842 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 1,890. D. K. T.

#### TAXA

| wazniejszych Artykułów zywności   | i na  | miesiąc | Listop         | ad 1   | 842 | r.  |
|-----------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-----|-----|
| Średnia cena foraljów targow      | ych   | z zeszł | ego mie        | siaca: |     |     |
| Pszenicy celnéj kosztował korzec  |       | 2.      | . <b>Z</b> łp. | 20     | gr. | 1.  |
| <b>Z</b> yta                      |       |         | . <b>Z</b> łp. | 13     | gr. | 18. |
| Wół ciężki wypadł na              |       | E       | Złp.           | 106    | gr. | 15. |
| Wół lżejszej wagi wypadł na .     |       |         | Złp.           | 66     | gr. | 25. |
| Cielę w średniej cenie kosztowało |       |         | Złp.           | 10     | gr. | 26. |
| Wieprz tłusty                     |       |         | Złp.           | 61     | gr. | 9.  |
| Wieprz chudy                      | 1.134 | 38.03   | Złp.           | 43     | gr. | 10. |
| Taxa sprzedazy                    | inc   | abywani | a.             |        |     |     |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła  | Vano  |         | funt           | - Blo  | gr. | 71. |
| Tegoż z drobniejszego bydła .     |       |         | funt           |        | gr. | 6.  |
| Polędwicy wołowej                 |       |         | . funt         |        | gr. | 11. |
| Cielęciny pięknej                 |       |         | funt           |        | gr. | 71. |
| Skopowiny pięknej                 |       |         | funt           | 1      | gr. | 5.  |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną.   |       |         | funt           |        | gr. | 8.  |
|                                   |       |         |                |        | -   |     |

| Wieprzowiny bez skórki funt                               | gr. 6.     |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Słoniny świeżej czyli bielu funt                          |            |
| Tejże wyprawnej suszonej lub wędzonej funt                | gr. 16.    |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.         |            |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. ma waży | ć łut. 6.  |
| Bułka za dwa grosze                                       | łut. 12.   |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                           |            |
| stołowego za gr. 3 ma ważyć funt -                        | łut. 26.   |
| za gr. 6 ma ważyć funt 1                                  | łut. 20.   |
| za gr. 12 _ funt. 3                                       | łut. 8.    |
| Chleba bochenek żytnego z czystej                         |            |
| maki za gr. 3 funt. 1                                     | łut. 3.    |
| za gr. 6 funt. 2                                          | łut. 6.    |
| za gr. 12 funt. 4                                         | łut. 12.   |
| za gr. 24 funt. 8                                         | dut. 24.   |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 funt. 2                 | fut. 12.   |
| za gr. 12 funt. 4                                         | l łut. 24. |
| Placek solony za grosz jeden                              | łut. 12.   |
| Chleba prądnickiego z czystej mąki żytnej bez dodania ję  |            |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 11, a za każdy   | funt chle- |
| ba przeważający ma być płacono po gro. 3.                 |            |
| Maki pszennéj marymoncka zwanej miarka . Złp.             | _          |
|                                                           | 1 gr. 3.   |
|                                                           | - gr. 24.  |
| _ pośledniej · · ·                                        |            |
| - żytnej w najlepszym gatunku Złp                         | - gr. 24.  |

| Soli funt płaci się po gr. 6.                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                            |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka       |
| kwartowa gr. 5 (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu P. Jennego, które- |
| go butelkę o grosz jeden nad taxę Uchwałą Senatu Rządzącego do    |
| Nru 7111 z r. 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolono).      |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                   |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 16 gr. 24.                     |
| Piwa takiegoż u Szynkarza garniec gr. 16.  — — kwarta gr. 4.      |
| kwarta gr. 4.                                                     |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                 |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13. gr. 2.                     |
| Piwa dubeltowego u szynkarza garniec gr. 12.                      |
| — — kwarta gr. 3.                                                 |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 6 gr. 16.                      |
| Piwa flaszowego garniec u szynkarza gr. 6.                        |
| Swiec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt gr. 27          |
| — ciągnionych z knotami bawełnianemi funt . gr. 25.               |
| Mydła dobrego taflowego funt gr. 22.                              |
| Każdy handlujący artykułami niniejsza tawa chietemi nowinien mieć |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

Nro 1,873 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 31 Października        |       | 1 Gatunek |             |    | 2 Gatunek |    |     |    | 3 Gatunek |     |     |    |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|----|-----------|----|-----|----|-----------|-----|-----|----|
| 1842 г.                     | od do |           |             | od |           | do |     | od |           | do  |     |    |
|                             | Zł.   | g.        | <b>Z</b> 4. | g. | Zł.       | g. | Zł. | g. | Zł.       | g.  | Z/. | g. |
| Korzec Pszenicy             | -     |           | 19          | -  |           |    | 18  |    | _         |     |     |    |
| "Żyta                       | 15    | 8         | 15          | 15 |           |    | 15  |    |           | -   | _   | _  |
| Jeczmienia                  | 12    | 12        | 13          |    | _         | _  | 12  |    | -         | _   | -   | _  |
| " Owsa                      | 8     | 6         | 8           | 12 |           | _  | 8   | _  | _         | _   | _   |    |
| " Jagieł                    | -     | -         | 28          | _  |           |    | _   |    | _         | -   |     | -  |
| "Rzepaku                    |       | _         | 30          | -  |           |    | _   |    | _         |     | 26  |    |
| " Ziemniaków                | _     | _         | 3           | 18 | -         | _  | 3   | 6  | _         | _   | -   | _  |
| Centnar Siana               |       | -         | 3           | -  | -         |    | 2   | 15 | -         | -   | _   | -  |
| "Słomy                      |       | -         | 3           |    |           | _  | 2   | 6  |           | -   | _   | -  |
| Kapusty w głowach kopa .    | . 1   | 6         | 2           | 12 |           | _  | _   |    |           | _   |     |    |
| Jaj kurzych kopa            | 2     | -         | 2           | 12 |           |    |     | _  | -         | _   | -   | -  |
| Drożdzy wanienka            | 6     | -         | 10          | -  | -         | -  | -   | -  | _         | -   | -   |    |
| Maku białego miarka         |       |           | 4           | -  | _         | -  |     | _  |           | -   | _   | -  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4     | 15        | 5           | 10 | _         |    | -   |    | _         |     | -   | -  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3     | 24        | 4           | 10 | -         |    |     |    | -         | 716 | -   | -  |

Sporzadzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 31 Października 1842 roku.

Delegowany
Popielecki Kommis. Cyr. III.

W. Dobrzański Kom: Targowy.

Burzyński Adj.